ale

## Nº 249.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag ben 17. Oktober 1833.

Angekommene Fremde vom 15. Oftober 1833.

Sr. Graf v. Dziedufgodi aus Reuborff, Sr. Raufm. Gemann aus Breslau. fr. Raufm. Geleiber aus Stettin, Br. Raufme Udler aus Memel, Br. Guteb. b. Amita aus Chorgalet, Gr. Guteb. v. Trapegunsti aus Sanifi, I. in Do. 1 St. Martin; Frau Guteb, v. Grabefa aus Chrufiowo, I. in Do. 391 Gerberftrage; Frau Guteb. v. Brodgifgeweta und fr. Landichafte-Rath v. Bajerefi aus Rarfemo, I. in Do. 426 Gerberftrafe; Br. Domainenpachter b. 3nchlineft aus Gramislam, Br. Guteb. v. Bojanowell aus Murfa, Fran Guteb. v. Mieteda aus Jaroslawice, Br. Partifulier v. Chmiclewefi aus Berlin, Br. Pachter v. Rurowefi aus Ptaffowo, I. in No. 251 Bredlauerftrafe; fr. Pachter Rofguteli aus Magnufewice, Sr. Pachter Miastowsti aus Dbreda, I. in Do. 30 Wallifchei; Gr. Sans belom. Mich aus Rrotofdin, Die Grn. Sandelsteute Aufchel und Liffer aus Fordon, I. in No. 350 Judenstraße; Frau v. Buchlineta aus Brodnica, I. in No. 394 "Gerberftrage; fr. Portifulier Cichowic; aus Mofronos, I in No. 168 Wafferfir.; Br. Defonom v. Slominefi aus Rendorf, Sr. v. Pape, Lieutenant im 2. Gardes - Regiment, aus Berlin, Br. Radler holzbecher aus Guhran, I. in Do. 136 2Bil= belmeffrage; fr. Pachter Grobfreug aus Podrufen, Br. Raufm. Schreiber aus Mogafen, 1. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Raufm. Levi aus Birnbaum, Br-Raufin. Deuffabt aus Rurnif, Dr. Raufin. Casper aus Filebne, I. in Do. 20 St. Albaibert; Sr. Guteb. Kampf aus Czecti, I. in De. 33 28 allifchei.

Bekanntmachung. Das hier in ber Breiten, Strafe unter Do. 118' be= legene, gur Balentin Wroniectischen Rachlagmaffe gehörige Grundflick foll im Wege ber freiwilligen Gubhaffation Wronieckiego nalezace, ma bydz verfauft werben. Die gerichtliche Tare droga dobrowolney subhastacyi przebeffelben beträgt 8900 Athle. syllars, Rosscher Sadu tegor.

leviacyi wyznaczone

Obwieszczenie. Domostwo z przyległościami tu w Poznaniu przy ulicy szerokiéy pod liczbą 118ª leżące, i do massy pozostałości Walentego dane. Taxa sadowa wynosi 8900 Tal.

Die Bietungs=Termine fichen am 26. November c., am 28. Januar 1834,

und ber lette

am 1. April 1834, Vormittage um 10 Uhr vor bem Konigl. Landgerichts-Rath Culemann im Partheienzimmer bes Landgerichts an.

Bahlungefabige Raufluftige werben bierdurch aufgefordert, in biefen Termi= nen gu ericheinen, ihre Gebote gu Pros tofoll zu erflaren, und ju gewartigen, baß ber Bufchlag an ben Deift, und Befibietenden, wenn feine gefetlichen Unftande eintreten, erfolgen wird.

Raufbedingungen fonnen in ber Regiftra= tur bes Landgerichts eingefehen werden.

Pofen, ben 15. Juli 1833.

Ronigl. Preugl Landgericht.

Das im Großherzogthum Pofen und beffen Samterichen Rreife belegene abe= liche Gut Smilowo foll im Bege ber nothwendigen Subhastation verfauft merben.

Die landschaftliche Tare beffelben be= traat 20,408 Mthl. 14 Ggr. 4 Pf.

Die Bietungs=Termine ftehen am 17. December b. S.,

am 25. Marz f. 3.,

und ber lette

am 30. Junius 1834, Wormittage um 9 Uhr bor bem Ronigl. Landgerichte=Rath Rofcher im Partheien= Bimmer bes Landgerichts an.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1834, i na dzień 1. Kwietnia 1834, godzinę 10. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przez Konsyliarza Culemann.

Chęć kupienia maiący używaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastapi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Die aufgenommene Tare und bie Sporzadzona taxe i warunki przedaży codziennie w Registraturze Sądu Ziemiańskiego przeyrzeć można.

Poznań, dnia 15. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Dobra szlacheckie Smilowo w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w powiecie Szamotulskim leżące, publicznie drogą konieczney subhastacyi przedane będą. Taxa ziemstwa prowincyalnego wynosi 20,408 Tal. 14 sgr. 4 fen.

Termina do licytacyi wyznaczone

na dzień 17. Grudnia r. b., na dzień 25. Marca r. p.,

i na dzień 30. Czerwca 1834., godzinę 9. przed południem. Odbywać się będą w izbie stron tutey. szego Sądu Ziemiańskiego przez Konsyliarza Roescher Sadu tegoż.

Bahlungöfähige Kausseute werden hiers burch aufgefordert, in diesen Terminen zu erscheinen, ihre Gebote zu Protofoll zu erklären und zu gewärtigen, daß der Buschlag an den Meistbietenden, wenn keine gesetzlichen Umstände eintreten, ers folgen wird.

Bemerkt wird noch, bag jeber Licitant 2000 Athl. Caution baar oder in Pfand= briefen erlegen muß.

Die übrigen Licitationes und Rauf= Bedingungen fonnen in unferer Regis ftratur eingesehen werden.

Posen, den 1. August 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekannemachung. Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der Gutspachter Maximilian v. Przyftanowski zu Turzyn, Wągrowiecer Kreises, und die verwittwete Frau Tekla v. Gorzenska, geborne Billewicz, durch den am 25. Juli d. J. vor Einschreitung ihrer She gerichtlich errichteten Shevertrag die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen haben.

Pofen, ben 26. September 1833. Ronigl. Preu f. Land. Gericht.

Ediktalcitation. Das den Johann Marskischen Erben in Gorzewo, Wasgrowiecer Kreises, belegene Wasser, muhlen, Grundstück, auf 2508 Athl. 22 Sgr. 6 Pf. gerichtlich abgeschätzt, ift auf ben Antrag ber Gläubiger zur Subhastation gestellt, und in termino

Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby się na terminach wymienionych stawili, z warunkami obznaymili i licyta swoie do protokułu podali. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Nadmienia się ieszcze, iż każdy licytuiący 2000 Tal. kaucyi gotowizną lub w listach zastawnych złożyć obowiązany.

Inne warunki licytacyi i przedaży w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Poznań, dnia 1. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Wiadomo ninieyszém się czyni, iż dzierzawca dóbr
Ur. Maximilian Przystanowski z Turzyn, powiatu Wągrowieckiego, i
wdowa Tekla Gorzeńska z Billewiczów, kontraktem przedślubnym na
dniu 25. Lipca r. h. sądownie przed
wniściem w małżeństwo zawartem,
wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, d. 26. Września 1833. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Młyn wodny w Gorzewie powiecie Wągrowieckim położony, do sukcessorów Jana Marskiego należący, na 2508 Tal. 22 sgr. 6 fen. sądownie oceniony, został na wniosek realnych wierzycieli pod subhastacyą wzięty, za którowiecieli pod subhastacyą wzięty, za którowiecie w powiecie w powi

licitationis bas Meistgebot von 730 - Athl. gethan.

Die ihrem Aufenthalte nach unbefanns ten Erben bes im Jahre 1787 gu Rutfi bei Dbornif verftorbenen Freigutebefigers Johann Buffe werden baber aufgefor= bert, fich im Termine Den 14, De= gember b. 3. bor bem herrn Affoffor p. Strawinsti gu erflaren, ob fie in den Bufchlag bes Grundftude fur bies Gebot willigen, widrigenfalls im Falle ihres Musbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Buichlag ertheilt, fonbern auch nach Erlegung bes Raufquanti Die Lofoung ber eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen , und gwar ber letteren, ohne bag es ju biefem 3med ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt merden foll.

Gnefen, ben 25. Juli 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Woiktalvorladung. lleber bas Dersmögen bes hier verstorbenen Landgerichtsse Mendanten Carl Koch und dessen Wittwe Unna Dorothea geborne Hrabowska, ist am heutigen Tage ber Concursprozeß erdffuet worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfpruche an die Concursmaffe fieht am 14. November c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Ober-Appellations= Gerichts=Uffessor Löffler im Partheien= Zimmer des hiefigen Landgerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unspruchen au

ry w terminie licytacyinym 730 Tal.

Z pobytu swego niewiadomi nam sukcessorowie Jana Busse w Rutkach przy Obornikach w roku 1787. zmarłego wzywaią się ninieyszém, iżby się w terminie dnia 14. Grudnia r. b. przed Ur. Strawińskim Assessorem wyznaczonym deklarowali, czyli na przybicie młyna tego za podane licitum zezwalaią, w przeciwnym bowiem razie i gdy nie staną, przysadzenie młyna rzeczonego dla nay. więcey daiącego nastąpi, i po zapłaceniu plusliciti wymazanie zaintabu. lowanych i do percepcyi nieprzycho. dzących pretensyy, a co do ostatnich bez produkowania w téy mierze dokumentów, rozporządzonem zostanie.

Gniezno, dnia 25. Lipca 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem tutéy zmarłego Rendanta Sądu Żiem. Karola Koch i tegoż wdowy Anny Doroty z domu Hrabowskiéy, otworzono dziś proces konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyy do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 14. Listopa da r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed W. Löffler Assessorem Sądu Naywyższego appellacyinego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swą do massy bie Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die abrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben.

Bromberg, den 2. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Bydgoszcz, dnia 2. Lipca 1833. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Die in der Stadt Filehne unter Ro. 77 und 78 belegene, dem Jakob Lewin Casper zuge-hörigen Grundstücke nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare, das Grundstück Ro. 77 auf 2304 Rthl. 20 Sgr. 9 Pf. und das Ro. 78 auf 918 Rthl. 9 Sgr. gewürdigt worden sind, sollen auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 18. Juli,
den 19. September,
und der peremtorische Termin auf
den 26. Rovember d. J.,
vor dem Herrn Landgerichts-Rath Mehler
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Rachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen und auf die etwa nachher einkommens den Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl, ben 22. April 1833. Sonigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Domostwa w mieście Wieleniu na ulicy główney pod Nr. 77. i 78. położone, do Jakoba Lewina Kasper należące, wraz z przyległościami, z których pierwsze na 2304 tal. 20 sgr. 9 fen. a drugie na 918 tal. 9 sgr. podług taxy sądownie sporządzoney są ocenione, maią być na żądanie iednego z wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem termina licytacyine na

dzień 18. Lipca, dzień 19. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 26. Listopada r. b., zrana o godzinie otey przed Konsyliarzem Sądu naszego Wnym Mehler w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości naywięcey podaiącemu przybite zostaną, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

Pila, dnia 22. Kwietnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Konigl, Peenin Friedenogericht

Auktion. Der nach ben verstorbesnen Bakowstischen Scheleuten hinterbliesbene Mobiliar=Nachlaß, bestehend aus Haus- umd Wirthschafts-Geräthen, Bassche, Kleidungsstücken, einigen Kühen und Schweinen, soll in termino den 24. Oktober c. Bormittags 9 Uhr in loco Wierzynice, im Wege einer bfschtlichen Auftion an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden, wovon Kaussussige hiermit in Kenntniß geseht werden.

Pofen, den 12. Oftober 1833. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Subhastationspatent. m Auf= trage bes Ronigl. Landgerichts ju Fraus ftadt haben wir gum offentlichen Berfauf bes ben biefigen Rrauter Glifabeth und George Rlapperichen Cheleuten gehörigen, biefelbft auf ber Lagareth = Strafe unter Do. 563 belegenen Saufes nebft Bube= bor und einem Stud Uder, welches jufammen auf 1065 Rthl. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation einen Termin auf ben 20. Dezember c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichtelofale an= beraumt, zu welchem wir die befitfabi= gen Raufer hiermit einladen.

Die Tare kann zu einer jeben schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben, die Raufbedingungen das gegen werben im Termine festgestellt und bekannt gemacht werben.

Rawicz, ben 24. September 1833. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Aukcya. Pozostałość mobiliarna po zmarłych małżonkach Bąkowskich, składaiąca się z sprzętów domowych i gospodarczych, z bielizni i sukni, także z kilka sztuk krów i wieprzów, sprzedana bydź ma w terminie dnia 24. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie 9. w Wierzynicy w drodze publiczney aukcyi naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę.

O czém kupna chęć maiących się

uwiadomia.

Poznań, d. 12. Paźdz. 1833. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny. W zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśniy termin drogą potrzebnéy subhastacyi domu tu w mieyscu pod Nrem. 563. na ulicy Lazaretowey położonego, Woys ciechowi i Elźbiecie małżonkom Klapper ogrodnikom przynależącego, wraz z przyległościami i iednego kawała roli, który w ogóle na 1065 Tal. sadownie otaxowany został, na dzień 20. Grudnia r. b. o go. dzinie o. zrana w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę i zdolność do kupna maiących kupców ninievszém wzywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Kondycye sprzedaży zaś w terminie ustanowione i obznaymione zostaną.

Rawicz, dnia 24. Września 1833. Król, Pruski Sąd Pokoju. Subhastationspatent. Das zu Tustowo unter No. 11 im Wirsister Kreise, Regierungsbezirk Bromberg, beslegene, dem Johann Strehlkeschen Nachslasse zugehörige erdzinsliche Mühlensbrundstück, welches auf 495 Thaler gerichtlich gewürdigt ist, soll auf Antrag eines Gläubigers in terminis

ben 7. September c., ben 10. October c., ben 12. November c.,

wovon ber lettere peremtorisch, an hiesis ger Gerichtsstelle bffentlich meistbietend verkauft werden.

Alle unbekannten Gläubiger haben sich unter ber Berwarnung ber Praklusion hinsichts ihrer Ansprüche zur Anmelbung berselben einzufinden.

Besitzsähige Rauflustige werben mit bem Bemerken vorgeladen, bag ber Zuschlag, sofern nicht gesetzliche hindernisse im Wege stehen, von dem Konigl. Land-Gericht zu Schneidemuhl als kommitti= renden Behorde geschehen, und auf Nachgebote keine Rucksicht genommen wird.

Die Tare und die Subhastation8. Bedingungen, unter welche letztere Erstegung einer haaren Caution von 50 Thalern gehort, sind in unserer Regisstratur täglich während ber Dienststunden einzusehen.

Rafel, ben 6. Juni 1833.

Patent subhastacyjny. Wiatrak wieczystoczynszowy pod liczbą 11. wraz z przyległościami w Tuszkowie, powiecie Wyrzyskim, departamencie Bydgoskim położony, do pozostałości Jana Strehlke należący, który na 495 Tal. sądownie oceniony, ma być na wniosek wierzyciela w terminach

na dzień 7. Września r. b., na dzień 10. Października r. b., na dzień 12. Listopada r. b., z których ostatni iest peremtoryczny, w lokalu Sądu tuteyszego publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele zapozywaią się pod zagrożeniem prekluzyi względem swych pretensyów, i do takowych zameldowania.

Zdolność kupienia maiących zapos zywamy z tem nadmienieniem, że przybicie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, od Sądu Ziemiańskiego w Pile, iako władzy moc maiącéy nastąpi, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie.

Taxa i warunki subhastacyine, z których ostatnia złożenie kaucyi Tal. 50 w gotowiźnie należy, w Registraturze naszey codziennie podczas służbowych godzin przeyrzane bydź mogą.

Naklo, dnia 6. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju. Bekanntmachung. Der burch bas Publikandum vom 14. Juni c. auf ben 21. Oktober c. in loco Murzynowko angeseigte Verkaufs. Termin wird, nach erfolgter Jahlung, hiermit aufgehoben. Schroda, ben 13. Oktober 1833.

Fuhrmann, Registratur=Uffisent. Obwieszczenie. Wyznaczony podług obwieszczenia z dnia 14. Czerwca r. b. na dzień 21. Października r. b. in loco Murzynowko termin sprzedaży po niszczoney zapłacie ninieyszem się znosi.

Szroda, d. 13. Października 1833. Fuhrmann, Assystent Registratury.

Termin= ober Schreibkalender fur bas Jahr 1834 auf feinem holl. Papier und mit bergleichen Papier durchschoffen, sind, in Pappband gebunden, bas Stuck zu 20 Sgr. zu haben in der Hofbuchbruckerei von W. Decker & Comp. zu Posen.

Wir haben No. 216 am Wilhelms= Platz hierselbst eine Konditorei und Wein= handlung angelegt, und machen erge= benft bekannt, daß unser Geschäft mit dem 18. Oktober c. beginnt.

The state of the s

Pofen, am 16. Oftober 1833.

3. Giovanoli & Comp.

Podpisani donoszą, iż otwarcie założonéy tu przez nich pod Nro. 216. przy placu komedyalnym cukierni, połączonéy z handlem wina, nastąpi dnia 18. Października 1833.

Poznań, dnia 16. Paźdz. 1833. J. Giovanoli et Comp.

Meinen geehrten Geschäftsfreunden beehre ich mich hiermit ergebenst anzuziesegen, daß ich meinen früheren Wohnort Borek aufgegeben, und einen Holzhandel hier in Vosen aufgeschlagen habe. Mein Holzplatz ist zwischen der Konigl. großen Schleuse und dem Albrechtschen Platze. Ich nehme Bestellungen auf Bau- und Klasterholz, so wie auch später auf Mühlwellen und Kuthen au, und verspreche selbige zu den billigsten Preisen zu erfüllen. Indem ich um gütigen Zuspruch bitte, bemerke ich noch, daß ich No. 20 St. Abalbert im Sichkranz wohne, und sters für billiges Juhrwerk Sorge tragen werde.

Der Jufis-Commisfartus Giersch jun. wohnt jest in ber Schuhmacher= Straße Ro. 374, in der bisherigen Landrathur.